# DZIENNIK RZĄDOWY

## **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**

I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 6 Maja 1846 r.

Ner 2550.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Przy nadchodzacej porze sadzenia Ziemniaków Wydział z upoważnienia Rady Administracyjnej z dnia 29 Kwietnia b. r. do L. 1777 podaje do powszechnej wiadomości środki ostrożności, które przy sadzeniu tychże zachowanemi być winny, dla zapobieżenia zarazie jakiej w roku zeszłym uległy. Środki te w krajach niemieckich za skuteczne uznane i w pismach publicznych ogłoszone są następujące:

1) do sadzenia wybierać należy z zesztorocznych zapasów zupełnie zdrowe należycie wyroste ziemniaki. Niezdatnemi do sadzenia są ziemniaki które nie będąc dobrze przez zimę opatrzone, ucierpiaty od zimna; ziemniaki zranione, plamami, liszajem lub krostkami pokryte, lub które po przekrajaniu ich mają wewnątrz ciemne plamy lub żytki i zamiast zwyczajnego zdrowych ziemniaków zapachu, wydają odor ziemny, stęchty lub zgnity;

2) dla łatwiejszego rozpoznania czyli ziemniaki są zdrowe i do sadzenia zdatne, najwłaściwiej będzie przeznaczone do sadzenia ziemniaki przed samem sadzeniem dobrze wodą obmye;

1

3) do sadzenia użyte być winny ile być może ziemniaki średniej wielkości ani zbyt wielkie ani małe. Rozkrawania ziemniaków

na części unikać należy;

4) gdzie tego okoliczności dozwalają starać się trzeba o odmianę sadzić się mających ziemniaków, dając pierwszeństwo ziemniakom z okolic piasczystych w których choroba mało lub wcale się nieobjawiła;

- 5) do sadzenia przeznaczone ziemniaki powinny być na jakiś czas przed użyciem cienko rozłożone w miejscach otwartych, suchych i chłodnych np. na strychach lub boiskach, przez to bowiem powiększy się ich siła kiełkowania;
- 6) na uprawę gruntu i oczyszczenie takowego z chwastów, szczególniejszą uwagę zwrócić należy, mianowicie starać się trzeba o należyte osuszenie pola przez bicie rowów lub prowadzenie brózd;
- 7) pola w roku zeszłym pod ziemniaki użytego, w bieżącym roku na tenże sam cel używać nie należy;
- 8) o ile tego okoliczności dozwolą, obierać trzeba pod ziemniaki grunt ciepły, lekki, piasczysty. W gruntach ciężkich lub wilgotnych ziemniaki (po osuszeniu gruntu) należy sadzić między dwie oborać się mające brózdy;
- 9) uprawa roli i sadzenie ziemniaków odbywać się powinno ile możności w czasie wilgotnym ale nie podczas deszczów;
- 10) ziemniaki za nadto wcześnie sadzone być nie powinny, aby mło-

da latorośl od zimna nocnego nie ucierpiała, jednakże tak wcześnie aby zupełnie dojrzeć mogły;

- 11) aby światło i ciepło należycie na rozwinięcie rośliny działać mogły, nie należy sadzie ziemniaków mianowicie w gruntach tęgich i ciężkich za nadto gęsto; w tych ostatnich sadzie je trzeba w odległości dwóch stóp;
- 12) naci z ziemniaków na paszę dla była ścinać nie należy.
- 13) grunt pod ziemniaki nie powinien być ani za nadto bujny ani jafowy, dla tego nie należy takowego świeżo nawozić mianowicie
  gnojem końskim lub owczym, tem mniej zaś kłaść gnój w dołki
  do sadzenia ziemniaków przygotowane, jak to czynią w niektórych okolicach. Kraków dnia 4 Maja 1846 r.

Przewodniczący w Wydziale K. Hoszowski.

Referendarz L. Wolff.

Ner 6450.

a

ij

ć

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się kwota Złp. 1 gr. 6 pochodząca po potrąceniu kosztów żywności, ze sprzedaży przez publiczną licytacyą indyka od osoby podejrzanej odebranego, właściciel przeto sprzedanego indyka po odbiór rzeczonej kwoty zechce się do Dyrekcyi Policyi zgłosić i udowodnić prawo własności.

Kraków dnia 29 Kwietnia 1846 roku.

Za Dyrektora Policyi Smidowicz. Sekretarz Ducillowicz. Ner 3277.

## DYREKCYA POLICYL

Podaje do publicznej wiadomości, iż w Mieście tutejszem zagubionym został passport w dniu 7 Sierpnia r. z. do I. 4724 do Polski i Galicyi P. Tomaszowi Swięcickiemu na rok udzielony: ktoby przeto takowy wynalazł, zechce go złożyć w Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 27 Kwietnia 1846 roku.

Za Dyrektora Policyi SMIDOWICZ.

Sekretarz Ducillowicz.

### Ner 7066. T R Y B U N A L.

W skutek prosby przez Stanisława Adamczyka w imieniu swem i żony swej Katarzyny Adamczykowej działającego, wniesionej o przyznanie im spadku po Katarzynie z Makowskich Adamczykowej składającego się, mianowicie z trzech zagonów gruntu w Nowej wsi przy Krakowie położonego, Nrem Kadastru 143 w Gminie VIII Okregowej Zwierzynieckiej oznaczonych, pierwszemu w 3 częściach, zaś żonie jego w 1/4 części: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa wszystkich prawo do spadku tego mieć mogących, aby się z takowem w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie spadek w mowie będący obecnie zgłaszającym się przyznany zostanie.

Krakow dnia 3 Stycznia 1846 roku.

(3 r.)

Sedzia Prezydujący J. CZERNICKI. Sekretarz Lasocki.